## Posener Intelligenz-Blatt.

Mittwoch, den 2. December 1829.

Angekommene Fremde vom 30. November 1829.

Br. Raufmann hellmann aus Rheims , Gr. Erbherr Gierafgewell aus Lu= Iln, Br. Erbherr Jaraczeweli aus Jaraczewe, Br. Erbherr v. Trestow aus Radojewo, I in No. 1. St. Martin; Sr. Erbherr Brzesti aus Jabtomo, I. in No. 168. Bafferftrafe; Sr. Erbherr Godlinowski aus Dabie, Sr. Erbherr v. Gaiewski, Sr. Graf Plater, beide aus Wollftein, Sr. Affeffor Schmidt aus Samter, I. in Ro. 165. Wilhelmsfirage; Sr. Erbherr Bojanoweff aus Placzfowo, Sr. Erbherr Lipett ans Ludom, Fr. v. Krincka aus Dombrowo, Sr. Pachter Samoski aus Granbowo, 1. in No. 154. Buttelftraße; fr. Kommiffarius Tomafzeweff aus Bierdrome, Se Oberamtmann Gelbfiberr aus Popowo, 1. in Do. 95. Ci. Abalbert.

#### Edictal = Citation.

Alle biejenigen, welche ale Gigenthu= mer, Ceffionarien ober fonftige Inhaber und beren Erben, an die Rubr. III. No. 5. auf dem Gute Robylepole einge= tragene Protestation, welche für die Francisfa verwittwete v. Buchowsfa ge= borne v. Gafforowefa, wegen einer an ben Frang v. Mielzonofi habenden For= berung von 300 Athl. oder 100 Dufa= ten nebft rudffanbigen Binfen feit bem Jahre 1790 auf die, durch den Curator ber blodfinnigen Glaubigerin, bem AuZapozew Edyktalny.

more converge and error of the order defends

Wszyscy ci, którzy iako właściciele, cessyonaryusze, lub inni posiadacze i ich sukcessorowie, do protestacyi Rubr. III. Nr. 5. na dobrach Kobylepole zaintabulowanéy, która dla Ur. Franciszki z Gąsiorowskish owdowiałey Żuchowskiej, względem pretensyi do Ur. Franciszka Mielżyńskiego w ilości 300 tal. czyli 100 dukatów wraz z zaległemi prowizyami od r. 1790. maiącey, na nastąpione zgłoszenie się przez kuratora obłąkagustin v. Rafczynsti, am 29. December ney na zmyslach wierzycielki, Ur.

the extension were to make the control of the property of the restoicies

the first seed in the first state from the seeds and feeds the property of

3.5 Millely villed the print on work redinaries of the second field on the life

1796 gefchehene Unmelbung, bei erman= gelnbem Anerkenntniffe ber vorigen Gi= genthumer Stanislaus und Michael v. Mycieleti auf Grund bes Conbescenfions= Decrets vom 8. November 1791 und oblatirt im Pofenschen Landschafts = Gerichte den 24. Februar 1792 ex Decreto vom 31. Marg 1800 eingetragen worden ift, Unsprüche gu haben vermeinen, werden zu einem auf ben 6. Marg f. Vormittags um 10 Uhr in unferm Parthelenzimmer vor bem Deputirten Landgerichte = Rath Motel angesetzten Termine unter ber Berwarnung vorgelaben, baß wenn fich in bemfelben Diemand melbet, die etwanigen Pratenden= ten pracludirt, und bie Poff auf Grund der praeclusoria geloscht werden wird.

Pofen ben 2. Movember 1829.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

to session or property posts diese that suice enough, do proteselect tit We is no debrack

while promoundation of the little the Las Propries 2 to Morow Stick

madent to the Adamston Melloys disection lies of the late of the date

interest with a design provide a const

a dealer and the property of the world and the

Augustyna Rafczyńskiego, w d. 29. Grudnia 1796. w braku przyznania bywszych właścicieli Ur. Ur. Stanisława i Michala Mycielskich, z mocy dekretu kondescensionalnego z d. 8. Listopada 1791. a oblatowanego w Poznańskim Sądzie Grodzkim na d. 24. Lutego 1792. ex decreto z d. 31. Marca 1800. zaintabulowana została, pretensye roscić mniemaią, zapozywaią się ninieyszém publicznie, aby się na terminie na dzień 6. Marca f. zrana o godz. 10. w naszym Zamku Sad. przed Deput. S. Ziem. Noetel wyznaczonym stawili w niestawieniu zaś przypadku oczekiwali, iż z swemi pretensyami prekludowanemi bedą, i ta summa na fundamencie zapaść maiącego wyroku prekluzyinego wymazaną zostanie.

Poznań d. 2. Listop. 1829. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiań-C. Mario Charles and San Property Fill below

ability attributes and more for an in-

Subhaftations, Patent.

Das hiefelbst unter No. 748. belegene, bem Müllermeister Johann Gottlieb Liebelt zugehörige Wohnhaus nehst Garsten und Windmühle, welches nach der gerichtlichen Tare auf 609 Athlir. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Gländigers bssentlich an den Meistebietenden verkauft werden und der persemtorische Vietungs-Termin ist auf den 2.7. Februar 1830 vor dem Herrn Landgerichts = Math Schmidt Morgens um 10 Uhr allhier angeseist.

Vesitzsähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meiste bietenden zugeschlagen werden soll, insofern nicht gesestliche Hindernisse eine

Ausnahme zulaffen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen. Die Taxe fann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Fraustadt ben 16. November 1829.

Abnigl. Preuß, Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo wraz z ogrodem i wiztrakiem w mieście tuteyszém pod Nr. 748. polożone, Janowi Bogumiłowi Siebelt młynarzowi należące, które podług taxy sądownie sporządzoney na 609 tal. iest ocenione, na žąda: nie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 27. Lutego 1830. zrana o godz. 10. grzed Sę. dzią Ziem. Ur. Schmidt w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie z nadmienieniem, iż w takowych nieruchomość naywięcey da. iącemu przysądzoną zostanie, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwola.

W przeciągu 4 tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnośhiach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść

byly mogly.

and the control of the property of the point of the control of the

Taxa każdego czasu w registratúrze naszéy przeyrzaną być może.

W Wschowie d. 16. Listop. 1829. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Chiftal=Citation.

Muf bem im Wagrowiecer Kreise bele= genen Gute Lufowo ift sub Rubr. III. No. 3. des Soppothefen = Buche für die hierfelbft verftorbene Monne Josepha . v. Rotoffowska ex agnitione des fruhern Gigenthumers Infeph v. Roffuteff ad protocollum pom 20. Juni 1796 bie Summe pon 5000 Gulden polnifch nebft 5 pro Cent Binfen eingetragen.

Mach ber Behauptung bes jetigen Eigenthumers Diefes Gute, Dicodem Blafind v. Rofgutsti, foll diefe Poft von bem fruhern Eigenthumer bereits bezahlt, bie Loschung berfelben aber aus bem Grunde nicht erfolgt fenn, weil die Quittung unter beffen Nachlagpapieren verloren gegangen, und bie Erben ber Realglaubigerin ihrem Wohnorte nach. unbefannt finb.

Dem untruge bes feligen Besigers gemäß werden bemnach die Erben ber Josepha von Rofoffoweta, beren etwanis ge Ceffionarien oder bie fonft in ihre Rechte getreten find, hierdurch öffentlich vorgeladen, fich binnen 3 Monaten, fpateffens aber in dem auf den 31. Marg f. Morgans um 9 Uhr por bem Deputirten Landgerichte-Rath v. Potry= kowski hiefelbst anberaumten Termine einzufinden und bie erforderliche Aufflarung über die gu tofchende Summe abjugeben, im Falle bes Musbleibens aber ju gewartigen, daß die auf Lufomo sub Rubr. III. No. 3. intabulirte Gumme von 5000 Gulben polnisch nebft Zinsen im Sppothekens Buche geloscht und ihnen

Zapozew Edyktalny.

Na wsi Łukowie Pow. Wągrowieckim położoney, zabypotekowana iest pod Rubr. III. Nr. 3. ksiegi hypoteczney dla Ur. Józefy Rokoso. wskiey, zmarłey tu zakonnicy, na mocy przyznania przez dawnieyszego właściciela Ur. Jozefa Koszutskiego do protokułu z d. 20. Czerwca 1796. uczynionego summa 5000 zlt. pol. wraz z prowizyami po 5 od sta.

Według twierdzenia teraźnieyszego właściciela teyże wsi Ur, Nikode. ma Blażeia Koszutskiego, summa ta przez dawnieyszego właściciela iuż zapłacona być ma, lecz wymazanie takowéy z tego powodu nienastąpiło, ponieważ kwit z pomiędzy papierów jego pozostałości zagubionym został, a sukcessorowie realnéy wierzycielki z pobytu swego nie są wiadomi.

Stosownie więc do wniosku teraźnieyszego właściciela zapozywamy ninieyszém publicznie sukcessorów niegdy Ur. Józefy Rokossowskiey, teyże być mogących cessyonaryuszów lub też tych, którzyby w iéy prawa weśli, aby się w przeciągu 3 miesię. cy naypoźniey zaś w terminie na dzień 31. Marca r. pr. zrana o godz. 9. przed Deput. W. Sędzią Potrykowskim wyznaczonym stawili, i potrzebną deklaracyą względem wy. mazania téy summy zdali, w przypadku niestawienia się, spodziewać się maią, że summa 5000 zit. pol. na Lukowie pod Rubr, III. Nr. 3. wraz

ein ewiges Stiffchweigen gegen ben ge= genwartigen Befiger auferlegt werben mirb.

Snefen ben 21. Geptember 1829.

Ronigt, Preug. Landgericht.

z prowizyami w księdze hypoteczney zaintabulowana wymazaną, i im przeciwko teraźnieyszemu właścicielowi wieczne milczenie nakazaném zostanie.

Gniezno d. 21. Września 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffatione=Patent.

Das im Brefchner Kreife, im Do= mainen : Umte Gogbowo belegene Erb= pachtevorwerf Dabrowo No. 1., auf welchem ein jahrlicher Canon von 42 Rthl. 10 fgr. haftet, und welches nach ber im Monat April c. gerichtlich aufgenommenen Taxe einen Minderwerth bon 572 Rthl. hat, foll auf den Untrag ber Glaubiger offentlich an den Meifibie, tenden verfauft werden. Wir haben hierzu bie Bietunge-Termine auf

ben 9. Januar ben 10. Februar } 1830, ben 10. Marg

bon welchen ber lettere peremtorisch ift, Bormittags um 9 Ubr por bem herrn Landgerichte-Rath Jekel hiefelbft anberaumt, wozu befig= und gahlunge= fåhige Raufer eingelaben werben.

Die Taxe fann jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Gnefen ben 5. Dovember 1829.

Konigl. Preuß. Land = Gericht.

### PATENT SUBHASTACYINY.

Wieczysto dzierzawny folwark Dombrowa w Powiecie Wrzesińskim Ekonomi Gozdowskiey po Nr. 1. po. łożony, na którym kanon roczny 42 tal. 10 sgr. ciąży a którem według taxy w m. Kwietniu r. b. sądownie sporządzoney 572 tal. minus ma war. tości ma być na domaganie się wierzycieli drogą publiczney licytacyi naywięcey daiącemu sprzedanym.

Tym końcem wyznaczylismy ter-

mina licytacyine na

dzień 9. Stycznia, dzień 10. Lutego i 1830. dzień 10. Marca,

z których ostatni iest zawity, zrana o godz. 9. przed W. Sędzią Jekel tu w mieyscu i na takowe posiadania i zapłacenia zdolnych nabywców zapozywamy. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Gniezno d. 5. Listopada 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations=Patent.

Das in der Stadt Enodziesen unter Mo. 91. belegene, ben Müller Dierseltzschen Ghen Chelenten gehörige Wohnhaus nebst einem dahinter stehenden Stall, einem hinter demselben-belegenen Garten, einem Küchen-Garten an der Bolemke und einer auf dem Nethruch belegenen Wiese, welche nach der gerichtlichen Taze auf 883 Athl. gewürdigt, soll auf den Antrag eines Glänbigers öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

hiezu haben wir im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts Schneidemubl einen Bietungs = Termin auf ben 15. De= cember b. J. Morgens 10 Uhr allhier langescht. Befitfahigen Raufern wird Diefer Termin mit ber Nachricht befannt gemacht, bag bas Grundfiud bem Meiftbietenben zugeschlagen und auf bie etwa nachher einkommenden Gebote nicht wei, ter geachtet werden foll, infofern nicht gefetiche Grunde bice nothwenbig machen. Uebrigens steht bis 4 Wochen por bem Termin einem Jeden frei, uns bie etwa bei Aufnahme ber Tare vorge= fallenen Mängel anzuzeigen.

Chodziesen am 7. Detober 1829. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

Dom w mieście Chodzieżu pod No. 91. w rynku położony, do młynarza Dierfeld małżonków należący, wraz z staynią, tylnem ogrodem, i drugiem również nad rzeczką Bołemką niemniey łąką nad Notecią, to wszystko na 833 tal. sądownie oszacowane, ma bydź na wniosek wierzyciela publicznie sprzedany.

Na mocy zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile wyznaczyliśmy termin do sprzedaży na dzień 15. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10tu w Sądzie Pokoiu. Zdatność kupna mających uwiadomiając o tem terminie nadmieniamy, iż grunt ten bez względu na późnieysze podania, ieżeliby iakie inne prawne przeszkody nie zachodziły naywięcey dającemu przyderzony zostanie.

Z resztą wolno każdemu będzie do 4 niedziel przed terminem, o iakowych przy spisie taxy zachodzących uszczerbkach donieść Sądowi podpisanemu.

Chodzież d. 7. Października 1829: Król. Pruski Sąd Pokoju. Bekanntmachung.

Die Vefostigung ber 18 3dglinge bes biefigen Koniglichen Schullehrer = Semi= nare, welche Natural-Verpflegung erhalten, soll vom 1. Januar bis ultimo December 1836 in Minder-Licitation ausgethan werden.

hierzu ift ber Licitatione-Termin auf ben 7. December c. bes Bormittage in bem Sefretariat bes hiefigen Magi-

strate anberaumt.

Die besfallsigen Bebingungen liegen in der Magistrate-Registratur zur Ginficht bereit.

Entreprifelustige werden hierdurch eingeladen, den anberaumten Termin mahrzunehmen.

Pofen den 27. November 1829. Der Dber = Burgermeifter. Obwieszczenie.

Wyżywienie 18 Uczniów w Krół. Seminarium tuteyszém znayduiących się, którzy żywność in natura pobieraią, od 1. Stycznia aż do ost. Grudnia r. 1830. naymniéy żądaiącemu przez licytacyą ma być oddaném, tym końcem termin licytacyiny na dzień 7. Grudnia m. b. przed południem, w Sekretaryacie Magistratu tuteyszego wyznaczonym został.

Warunki w Registraturze Magistrackiey zawsze przeyrzane być mogą.

Do podięcia się tegoż sprawowania ochotę maiący, zaprasza się do odbycia tegoż terminu.

Poznań d. 27. Lutego 1829. Na dburmistrz.

Die Direction bes Cafino giebt fich bie Ehre, bie geehrten auswartigen Mitglieder hiermit zu benachrichtigen, baf ben 5. December c. ein Concert im gewohnlichen Lokale statt finden wirb. Anfang um 7 Uhr.

Pofen ben 2. December 1829.

# Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach vreußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Mittwoch den<br>25. November.                                    |                                                                             | Freitag den<br>27- November-                  |                                                                   | Montag den<br>30. November. |                                                         |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
|                     | von<br>der fgr. vf.                                              | bis<br>Mr.fgr.pf.                                                           | von<br>Mir.fgr.vf.                            | Bis<br>Mit.fav. vf.                                               | non -                       | bis of the form                                         |
| Weisen der Scheffel | 1 20 —<br>1 1 —<br>— 21 —<br>— 15 —<br>— 17 —<br>— 22 6<br>— 8 — | 1 22 6<br>1 2 6<br>- 22 6<br>- 16 -<br>- 18 -<br>- 25 -<br>- 12 -<br>- 25 - | I 20 —<br>1 — —<br>— 91 —<br>— 15 —<br>— 17 — | 1 22 6<br>1 2 6<br>- 23 6<br>- 16 -<br>- 18 -<br>- 26 -<br>- 12 - | 1 15 -                      | 1 20 -<br>1 2 6<br>22 -<br>17 -<br>18 -<br>27 -<br>11 - |